# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 2. October 1816.

# Ungekommene Fremde vom 28. September 1816.

Herr Gutsbesitzer Wielewievsti aus Potarzyce, I. in Nr. 33 auf der Walischei; Frau Gutsbesitzerin Sczanicka aus Slacheina und Herr Zychlinski aus Grzemieslawo, I. in Nr. 242 auf der Breslauerstr.; die Herren Gutsbesitzer Sierakowski aus Guteky, und Bialoblocki aus Krzeslo, Herr Landrath v. Rogowski aus Goslin, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; die ruß. Herren Staatsrathe v. Baranow und v. Inrgenow, aus Berlin, Herr Oberamtmann Bogel aus Dußnik, I. in Nr. 243 auf der Bresslauerstr.; Frau Fürstin v. Eulkowska aus Rensen, Herr Zultowski nehst Frau aus Kasinowo, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Herr Gutsbesitzer v. Potocki aus Wronschin, Herr Secretair Sempolowski aus Baslowice, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Herr Mithlenbesitzer Polsus aus Schafkob, Herr Kausmann Szilski aus Xiaz, I. in Nr. 95 auf St Abalbert.

#### Den 29. September.

Herr Gutsbesitzer v. Baranowski aus Grocholin, I. in Mr. 99 auf ber Wilbe; Herr Candidat Zehe aus Birnbaum, Herr Provisor Rospendoski aus Kalisch, I. in Mr. 95 auf St. Abalbert; Frau Gutsbesitzerin v. Biatoskowska aus Cemino, Herr Eigenthumer v. Popowski aus Slomezyno, I in Mr. 391 auf der Gerberstr.; Herr Kaufmann Kraft aus Konin, Herr Gutsbesitzer Viertel aus Siedliecho, I. in Mr. 26 auf der Balischei; die Herren Gutsbesitzer Majer und Bozunystowsti aus Guesen, I. in Mr. 33 auf der Balischei; Capitains-Frau Remicowa aus Mrowino, I. in Mr. 210 auf der Wilhelmöstr.

Abgegangen: Den 28. September.

Die Herren: Raufmann Breunlich nach Pinne, Kaufmann Biertel nach Rosgafen, Rath Semler und Secretair Colel nach Warschau, Herr Gutebesitzer v. Postocki nach Bendlewo, Frau v. Korytowesta nach Chwattowo, v. Turno nach Nepros

cemo, v. Buchlindli nach Jerke, Frau v. Rurowska nach Pogorfek, Graf v. Jaras Bewofi nach Jaragewo, Outobefiger Difotowofi nach Rotlin, Dachter Strabinefi nach Myrapto, Bogbanski nach Pierst, Staniesti nach Pawlowto, Frau Rokofosta nach Poptowo.

Den 29. September.

Die herren: v. Baranow und Turgenow, ruß. Staatsrathe, nach Barfchau, Raufmann Blinow nach Stettin, Erbherr Roczfowofi nach Pacholewo, Pachter Mal= egiesti nach Michalegit, Frau Furftin v. Gulfowsta nach Barfchau, Eigenthumer v. Pagomefi nach Cemieromo. Canonifus Teler nach Peifern, Erbherr v. Dzerganowell nach Modlifemto, Gutebefiger v. Pagemefi nach Bies poleta, v. Drwenefi nach Sofolnif, Eigenthumer Budginoff nach Ujugba, Probft Budginoff nach Labifdyn, Erbherr v. Brzyeft nach Jabfowo, Gigenthumer v. Arnold nach Pozarowe.

Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden Ronig von Preugen, Großherzog von Po= fen, 20.

Thun fund und fagen hiermit gu miffen, daß das Civil=Tribunal der erften Inftang Pofenschen Departements zweiter Abtheilung einen Ausspruch folgenden Inhalts erlaffen habe:

Dr. 65 bes Urtheilebuchs.

Gegenwartige. Anton v. Jonemann, im Gerichtsschloffe Justizminifterial = Rath in Bertretung des Prafidenten. Der Richter Bobrow = ber erften Juftang Bfi. Der Affeffor Schubert tements zweiter in Bertretung eines Michters. Ronigl. Unterprofura. im Jahr Gin Zautor von Karczewski (unterg.) b. Jonemann. Brodzigemsfi, Greffier.

Berhandelf zu Pofen wahrend der offent= lichen Aludienz des Civil = Tribunals Pofenschen Depar= Abtheilung, ben fünften Februar fend Achthundert Sechszehn.

FRYDERYK WILHELM, z Bożey łaski Król Pruski, Wielki Xiażę Poznański etc.

Wszem w obec, i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomo czynimy, że Trybunał Cywilny pierwszey Instancyi Departamentu Poznańskiego Wydziału drugiego wydał wyrok osnowy następuiacey:

Nro. 65 Sentencyonarza.

Przytomni: Antoni Joneman, Działosię wPo-Konsyliarz Ministe- znaniu wZamku rii Sprawiedliwości, Sądowym na Auex Delegatione pre- dyencyi Publizydujący. czney Trybuna-Bobrowski, Sędzia łu Cywilnego Szubert, Assessor, pierwszey Inzastepuiacy Sedzie- stancyi Departamentu Karczewski, Pod-znańskiego Wyprokurator Króle- działu Drugiego, Dnia Piatewski. (podp.) Joneman. go Lutego, Ty-Brodziszewski, siącznego Ośm-Pisarz Wydziałowy. setnego Szesnastego Roku.

In Sachen zwischen bem Tribunals-Mbvokaten Franz Ogrodowicz, Euratorder Masse in dem über das Wermögen ber zu Persern verstorbenen Eba Wegorzeweka, primo voto Bogdanska, secundo Zalewska, schwebenden Liquidations: Prozesse, als Kläger, in Posen wohnhaft, welcher persönlich erschienen ist, einer Seits, und denen sämmilichen Gläubigern des hinterlassenen Vermögens der weiland Eva Wegoorzewska, aus der ersten Ehe Bogbanska, aus der zweiten aber Zalewska, und namentlich:

1) bem Bartholomans Glowidi gu Pen= fern; 2) dem Gebaftian Lifiedi eben= bafeibft; 3) ber Agnes gebornen Bog= banefa verehelichten Suchorefa, und beren Chemann Joseph Suchorefi gu Penfern; 4) bem Upothefer Abam Rugler zu Penfern; 5) dem Michael Raspromics zu Penfern; 6) dem Jofeph Bi= sowefi bei bem Magazin zu Penfern; 7) ber altteftamentarifchen Sante und beren Chemann Sanfe gu Denfern; 8) ben Erben ber Frangieca Tofarsta gu Penfern; 9) ber Bictoria Borowicz gu Penfern; 10) bem Raufmann Gitel ju Penfern; II) dem altteftamentari= fchen Mofiet in der Chnezemstifchen Brandweinbrennerei ebendafelbit; 12) ber verwittweten Glias ju Denfern wohn= haft; und endlich 13) ber Galomea gebornen Bogbanska verebelichten Ra= Difomsta, nebft ihrem Chegatten bem Hauptmann Radzifometi, zu Kalisch wohnhaft, Berklagten, welche ausge=

Między Franciszkiem Ogrodowiczem, Patronem Trybunału, iako Kuratorem massy w processie likwidacyjnym nad maiatkiem zmarkey w Pyzdrach Ewy z Węgorzewskich, primo voto Bogdańskiey, secundo Zalewskiey, Powodem, w Poznaniu mieszkaiacym, stawaiacym osobiście;

A

wszystkiemi Wierzycielami pozostałości niegdy Ewy z Węgorzewskich, primovoto Bogdańskiey, secundo Zalewskiey, a mianowicie:

1. Bartlomieiem Glowickim,

2. Sobestyanem Lisieckim, w Pyzdrach.

- 3. Agniszka z Bogdańskich Suchorska i mężem iey Józefem Suchorskim, w Pyzdrach.
- 4. Aptekarzem Adamem Kuglerem w Pyzdrach.
- 5. Michałem Kasprowiczem w Pyzdrach.
- 6. Józefem Bizowskim, przy Magazynie w Pyzdrach.
- 7. Żydówką Hanką i iey mężem Hanke w Pyzdrach.
- 8. Franciszki Tokarskie y Sukcessorami w Pyzdrach.
- 9. Wiktorya Borowiczowa,
- 10. Gitlem, kupcem w Pyzdrach. 11. Żydem Mośkiem na gorzalni
- Chyczewskiego tamże. 12. Eliaszową wdową, w Pyzdrach mieszkającemi. Nakoniec
- 13. Salomeaz Bogdańskich Radzikowska, Kapitanowa, iiey małżonkiem Kapitanem Radzikowskim, w Kaliszu mieszka-

blieben sind; auch benen burch eine Soictal = Citation vorgeladenen unbefannten Gläubigern des oben angeführten Berz undgens, welche sich ebenfalls nicht gestellt haben, andrer Seits

trug ber Rlager und Eurator ber Maffe aufbrderft barauf an : bie Gache, bie ausgebliebenen Berklagten ungeachtet, vor= bringen zu durfen und bemerfte, die befannten Glaubiger und gmar einen jeden berfelben insbesondere, Die unbefannten hingegen burch Unheftung ber Citation an der Thur des Partheienzimmers des biefi= gen Tribunals und durch Ginruckung ber= felben in ber hiefigen polnischen und beut= fchen Zeitung, mit der Ermahnung vor= geladen zu haben, auf bem hiefigen Tri= bunal gur Beit, wenn diefe Sache ans dem Regifter jum Bortrage gebracht werden wurde, zu erscheinen, und ihre an die Maffe zu habenden Forderungen zu liquis diren und Beweise barüber zu führen, welchemnachft ein jeder besonderer Streitpunft, nach ber Ordning ber jur Comparition ein= registrirten Glaubiger, von Gerichtswegen entschieden werben follte: - Der Rlager tragt ferner barauf an, gegen bie befon= bers vorgeladenen und ausgebliebenen Glaubiger in contumatiam zu verfahren und nach Erwägung fammtlicher einzelne Glaubiger betreffenden Streitpunkte, Diejeni= gen Glaubiger, welche nicht bekannt find, und fich nicht gemeldet haben, ju praflu= biren, und bemerkt, daß die in Rede ftebende Daffe gur Beit aus Gin Sundert Meun und Dreißig Thalern, 3wolf guten

iącemi, Pozwanemi niestawaiącemi. Także niewiadomemi wzmiankowaney powyż pozostałości Wierzycielami, edyktalnie pozwanemi, niestawaiącemi;

Powód, Kurator massy, domagał się nasamprzód o dozwolenie wprowadzenia tey sprawy zaocznie, i wniosł: iż Wierzycieli wiadomych w szczególności, i z osobna każdego pozwał; Wierzyciele zaś niewiadomi przez przybicie pozwu na drzwiach Izby ustepowey w Trybunale tuteyszym i przez umiesczenie jego w gazecie tuteyszey Poznańskiey Polskiey i Niemieckiey pozwanemi zostali na to, aby ciż Wierzyciele w czasie przywołania sprawy z Regestru sobie właściwego, stawili się na audyencyi Trybunału tuteyszego w celu likwidowania i udowodnienia swyah pretensyi do massy quaestionis mianych, poczem kazda w sczególności kategorya w porządku zapisania się Wierzycieli w komparycya sadownie rozstrzygniona bydź miała. - Przeciw Wierzycielom w sczególności przypozwanym, a nie stawaiącym, zaocznie ma się postapić, a po rozstrzaśnieniu ogółu wszystkich kategoryi sczególnych Wierzycieli, Sąd prekluzyą na niewiadomych i niemelduiących się ma ustanowić, o co Powód teraz uprasza, nadmieniaiac, iż massa składa sie do momentu z Talarów Sto Trzydzieści Dziewięć, Dobrych Groszy Dwanaście, Denarów Sześć, i te są w Depozycie Trybunału.

Agniszka z Bogdańskich Suchorska i maż iey Józef Suchorski, wzywaią się do oddania w Grofchen, Gechs Denaren beffehet, melche in dem Tribungis = Deposito befindlich

find.

Die Frau Agnes, geborne Bogdansta, verehelichte Sudjorsta, und ihr Chegatte Joseph Suchorofi werden hierdurch aufge= fordert, an die Streit . Abtheilung tes Friedens = Gerichts ju Penfern nachffeben= De Gegenftande, als : eine Enveloppe, ein Zuch, ein Platteifen, einen Morfer, ei= nen goldnen Ring, brei paar Strumpfe, einen fleinen fupfernen Topf und eine gin= nerne Terrine abzuliefern, um folche bei Beranlaffung irgend eines Licitations-Gefchafts ju Gelbe machen gu laffen, und daß foldes gefcheben, fich beim Curator ber Daffe auszuweifen, widrigenfalls berfelbe bie Suchorefifchen Cheleute gericht= lich belangen wurde.

Der Raufmann Gitel wird aufgefordert, eine bei ihm verpfandete flache Gebuffel an Die Streit = Abtheilung bes Friedens = Ge= richts zu Penfern abzuliefern, um folche bei Gelegenheit einer zu veranlaffenden Li= citation mit zu verfaufen, oder einer form= lich gegen ihn anzustellenden Rlage gewar=

tig gu fein.

Der Jude Mofief in der Chnegewölischen Brandmeinbrennerei wird aufgefordert, ei= ne Tafchenuhr an Die Streit = Abtheilung bes Friedens = Gerichts zu Penfern abgu= liefern, um folche bei einer Auction gu bers außern, fonft aber einer formlichen Rlage entgegen zu feben.

Die Bittme Clias wird hierburch aufgefordert, bei Bermeibung einer gegen fie

Wydziale Spornym Sadu Pokoiu w Pyzdrach:

salapy i chustki, żelazka do prasowania, moździerza, obraczki złotey, pończoch par trzy, miedziaka małego i salaterki cynowey,

w celu tychże spieniężenia przy iakieykolwiek licytacyi i złożenia dowodu Kuratorowi, iż to się stało; inaczey Kurator process Suchor-

skim formować będzie.

Kupiec Gitel wzywa się do złożenia w Wydziale Spornym Sądu Pokoiu w Pyzdrach półmiska w zastawie mianego, w celu tegoż przedaży droga licytacyi przy okazyi inney aukcyi; w przeciwnym razie będzie mu o to process formowany od Kuratora massy.

Zyd Mosiek na Chyczewskim wzywa się do złożenia w Wydziale Spornym Sadu Pokoiu w Pyzdrach zegarka, w celu tegoż na aukcyi przedania, pod zagrożeniem processu.

Eliaszowa wdowa wzywa się do złożenia w Wydziale Spornym Sadu Pokoiu w Pyzdrach kamienney donicy do robienia tabaki, w celu tevže na aukcyi przedania, pod zagrożeniem processu.

Trybunał Cywilny pierwszey Instancyi Departamentu Poznańskiego Wydziału II.

zapatrzywszy się na produkowane w oryginałach pozwy, które gdy dla osób w stawiennictwie pod liczbami I. aż do 13. właczając prawnie pozu erhebenden Mage, den bei ihr befindelichen steinernen Labaks = Reib = Napf an die Streit = Abtheilung des Friedensgerichts zu Penfern abzuliefern, um solchen bei Ber= anlassung irgend einer Auction zu verkaufen. Das Sivil = Tribunal der ersten Justanz des Posenschen Departements ater Ab= theilung.

in Betracht, baß die urschriftlich vorgelegten Borladungen, benen in der Comparition unter der Nummer i bis inclusive 13 benannten Personen gesehlich zugestellt und respective eingehandigt worden, wie dies aus dem Atteste des Gerichtsbothen Dembinsti vom Siebenzehnten April Ein Tausend Achthundert Funfzehn zu ersehen ift:

in fernerem Betracht, baf die unbefannten Glaubiger burch bie polnische und Deutsche Zeitung bes Großherzogthums Do= fen Dr. 52 bom Erften Juli Gin Taufend Achthundert Funfzehn, besgleichen burch Anschlagung ber Borladungen fowohl an Der Thur bes Partheienzimmers bes hiefi= gen Tribunale, ale auch an ber Thur bes Kriedens-Gerichte Deifernschen Rreifes, bor= geladen worden, wie folches die Beugniffe ber Gerichtsbothen Paul Jwanowski und Kauftinefi vom Acht und 3wanzigften Juni und Funf und 3wanzigften Juli Gin Zaufend Achthundert Funfzehn barthun, und daß bemohngeachtet Miemand, weder von be= noch unbefannten Glaubigern erschie= nen ift:

erkennt dieselben hierdurch als ben Gefeten ungehorsam, verstattet bas gegen fie

łożonemi i respective onym wręczonemi bydź się okazuią, iak atest Woźnego Dembinskiego pod dniem Siedmnastym Kwietnia Tysiacznego Osmsetnego Piętnastego roku datowany naucza; daley gdy Wierzyciele niewiadomi przez gazete Wielkiego Xiestwa Poznańskiego dnia pierwszego Lipca Tysiącznego Ośmsetnego Piętnastego Roku datowana, Polska i Niemiecka pod Nrm. 52., oraz przez przybicie pozwów tak na drzwiach Izby ustępowey Trybunału tuteyszego, iako też na drzwiach Sadu Pokoiu Powiatu Pyzdrskiego, co atesta Woźnych, Pawła Iwanowskiego i Faustyńskiego, z dnia Dwudziestego Osmego Czerwca i Dwudziestego Piątego Lipca Tysiącznego Ośmsetnego Piętnastego Roku dowodzą. - Ze zaś ani z Wierzycieli wiadomych, ani z niewiadomych, nikt nie stawa, Trybunał uznawszy onych za nieposłusznych prawu, zaoczność przeciw onym dopuscza, i następnie, stósownie do zagrożenia w pozwach umiesczonego, wszystkich tych Wierzycieli, tak wiadomych w stawienictwie wymienionych a niestawaiących, iako też niewiadomych z wszelkiemi pretensyami, iakie mieć moga i formuia do massy likwidacyiney po EwiezWegorzewskich, primo voto Bogdańskiey, secundo Zalewskiey, pozustałey, preren, und pracludirt bemnachft, ju Folge ber in ben Borladungen geschehenen Com= mination, fammtliche fowohl bekannte in ber Comparition benannte und nicht er= fchienene, als auch unbefannte Glaubiger, mit allen ihren Forderungen, welche fie an bie Liquidations : Maffe ber weiland Epa gebornen Wegorzewefa, primo voto Bogbanefa secundo Zalewefa haben Bas aber biejenigen Forberun= gen anbetrifft, welche ber Rlager an bie Sachorsfischen Cheleute megen einer En= veloppe, eines Tuche, eines Platteifens, eines Morfers, eines goldenen Rings, brei paar Strumpfe, eines fleinen fupfernen Topfe und einer ginnernen Terrine; ferner an ben Raufmann Gitel wegen einer flachen Schuffel, besgleichen an den Juden Mofiek auf Chyzewski wegen einer Uhr, und endlich an die Wittme Glias wegen eines feinernen Tabaf = Reib = Dapfe, an= bringt; fo wird berfelbe hierdurch ad separatum verwiesen, um nach ber, in ber Borladung enthaltenen Commination, durch das von dem Rlager beigebrachte sadzono moca ninieyszego wyroku. Stempelpapier erlegt, hierdurch beftatigt. Bur Ginhandigung gegenwartigen Erfennt= niffes ben befannten und nicht erfchiene= nen Glaubigern werben die resp. Gerich=

in Antrag gebrachte Contumatial-Berfah: kluduie. — Co zas do pretensyow, (iakie Powód do małżonków Suchorskich względem salapy, chustki, żelazka do prasowania, moździerza, obrączki złotey, pończoch par trzy, miedziaka małego i salaterki cynowey; daley do kupca Gitel względem półmiska; niemniew do żyda Mosiek na Chyczewskim względem zegarka; wreście do wdowy Eliaszowey względem kamienney donicy od tabaki robienia, formuie), z takiemi pretensyami Trybunal Powoda ad seperatum, i według zagrożenia w pozwie uczynionego, do prawney processu drogi odsyła. Koszta tey sprawy massa ponosi, z których Sądowe od wpisu za piętnaście Złotych polskich i stempel szacunkowy za sześć Złotych polskich papiorem stemplowym przez Powoda złożone, zatwierdzają się. Do wręczenia wyroku Wierzycielom wiadomym niestawaiącym, Sądy zamieszkania tychże wyznaczą Woden Weg des Rechtens gegen sie einzuschla- źnych; wzgledem zas Wierzycieli Die Kosten dieses Prozesses fallen niewiadomych wyznacza sie Demder Maffe zur Laft, und werden, die ge= binski, przy Trybunale tuteyszym richtlichen Rosten für das Einschreiben mit Wozny. Nakoniec niniegszy wyrok funfzehn Floren polnisch und der Werth= ma bydz ogloszony, przez gazete tustempel mit seche Floren polnijch, ale teyszą Polską i Niemiecką. Tak o-

(podp.) Joneman. Brodziszewski, Pisarz Wydziałowy.

te ihrer Aufenthaltsorter ihre Bothen befimmen; hingegen fur die unbekannten
Gläubiger wird damit der hiefige Tribunals = Bothe Dembinski beauftragt.
Schließlich foll dieses Erkenntniß durch die
hiefige polnische und deutsche Zeitung zur
bffentlichen Kenntniß gebracht werden. So
entschieden vermöge des gegenwartigen Er=
kenntnisses.

(Unterz.) Jonemann. Brobzifeweti, Abtheilunge-Greffier.

Wir beauftragen und befehlen allen Romornifs, von benen es verlangt werden follte, gegenwärtiges Erkenntniß zur Bollfireckung zu bringen, unfern Prokuratoren und deren Stellvertretern darüber zu wachen, allen Militair = und Civil-Behörden Huffe zu leisten, fobald sie rechtmäßig dazu aufgefordert werden. Urfundlich ift gegenwärtiges Erkenntniß vom Präsidenten und Greffier des Tribunals unterzeich= net worden.

(Unterz) Jonemann. Brodzifemski, Abtheilungs-Greffier. Daß gegenwärtiger Auszug mit bem Original gleichlautend ift, bescheinigt (L.S.) Brodzifemski, Abtheilungs-Greffier.

Zalecamy i rożkazuiemy wszystkim Komornikom, od którychby się tego domagano, aby wyrok ninieyszy wyexekwowali, naszym Prokuratorom i ich Zastępcom, aby tego dopilnowali, wszystkim Władzom woyskowym, aby pomocy dodały, gdy o to prawna do Nich zaydzie rekwizycya. Na dowód tego wyrok ninieyszy podpisany został przez Prezesa i Pisarza Trybunału.

(podp.) Joneman.

(L.S.) Brodziszewski, Pisarz Wydziałowy.

Zgodność ninieyszego Extraktu z Oryginałem zaświadcza:

> Brodziszewski, Pisarz Wydziałowy.

# Beilage zu Nr. 45. des Posener Intelligenz Blatts.

#### Befanntmadung.

Der Brennholz-Bedarf des Königl. Ober-Prasidii, der Königl, Regierung und ber Frohnseste soll für den kommenden Winter durch Entreprise beschafft, und die Entreprise im Wege der bsseulichen Licitation an den Mindestsordernden überlassen werden. Diejenigen, welche geneigt sind, diese Entreprise zu übernehmen, werden daber hiermit ausgefordert, sich zu dem Licitations-Termin, welcher am 2 ten October d. F. Vormittags von 9 bis 12 Uhr in dem Conferenz-Zimmer der Königl. Regierung abgehalten werden wird, einzusinden und ihr Gebot abzugeben.

Die Bebingungen, unter ben die Lieferung ftatt finden foll, fo wie der Bedarf, welcher auf ungefahr 550 Alaftern à 108 Cub. Fuß angenommen werden fann, wer-

den im Licitations = Termin naber befannt gemacht werben.

Pofen, ben 18. September 1816.

Konigliche Preußische Regierung.

b. Colomb.

Befanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Renntsniß gebracht, daß der Friedensgerichts=
Schreiber des Deutsch'= Eronschen Kreises,
Barez, auf Grund der unter heutigem
Tage ergangenen Verfügung des hiesigen
Civil-Tribunals, wegen grober Vernach=
läßigung seiner Dienstpflichten, in seinem
Amte suspendirt worden, derselbe daherbis zu weiterer höhern Bestimmung dem
ihm bisher anvertraut gewesenen Posten
nicht vorstehen kann.

Bromberg, ben 4. September 1816.

Obwieszczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iż JPan Barez Pisarz Sądu Pokoiu Powiatu Wałeckiego Decyzyą Trybunału w dniu dzisieyszym zapadłą, za popełnione z drożności w obowiązkach mu powierzonych, w Urzędzie zawieszonym został; i odtąd Czynności Pisarza Sądu Pokoiu, aź do dalszych wyższey władzy postanowień, odbywać niemoże.

Bydgoszcz, dnia 4. Września 1816.

Konigliches Civil = Tribunal Bromberger Departements.

Rraßemsti, Prafes.

Da bei ber Entsiegelung und Spezisicirung berer, bem Reglerungs-Dfenheizer, und bessen Tochter Susanna Rrebs, in Beschlag genommenen Sachen, sich mehrere achte Kannten und Petinetspizen vorgefunden, welche ber letztern von verschiedenen Personen, die sie aber jest weder dem Namen, noch ihrem Wohnorte nach, anzugeben weiß, zum Waschen gegeben worden sind; so werden sammtliche unbekannte Eizgenthumer hierdurch ausgefordert, ihre an die erwähnten Kanten und Spitzen habende Eigenthumsansprüche, binnen dem hiezu festgesetzten Zeitraume von 8 Wochen, bei dem unterzeichneten Gerichte nachzuweisen, im Unterlassungsfalle aber zu gewärtigen, daß auf nachträgliche Anmeldungen keine Rücksicht genommen werden wird.

Posen, am 19ten September 1816. Konigl. Preuß. Groß = Herzogl. Posensches Polizei = Besserungs = Gericht,

Strempel.

#### OBWIESZCZENIE.

Król. Pruski Notaryusz Powiatu Pyzdrskiego!

Z mocy Komissorium Pr. Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego i powtornego Zlecenia, oraz wskutek poprzedniczego Obwieszczenia w Intelligenz-Blatteie Nr. 37. umieszczonego, uwiadomia Szan. Publiczność, iż do Przedaży, niemniey ostatecznego Przysadzenia Nieruchomości, składającey się z Domu pod Nrem. 178. w Towarzystwie ogniowem na Tal. 300 zaassekurowanego, a przez Biegłego przysiegłego na Tal. 560 oszacowanego, oraz Placu na którym exystuie, Podworza przyległego i Staienki w Mieście Wrześni znaydujących się, a po zmarłych niegdy Szmul i Rywke Salamonach pozostałych, Termin na Dzień II. Października r. b. rano o Godzinie 10tey w Wrześni wyznacza — na który tak Star. Rafała Wolff i Symona Sałamona z Wrześni, iako Opiekunów po tychże wzwyż rzeczonych zmarłych, pozostałych Dzieci, iako też iuż doletniego Syna Abrahama Salamon w Mieści Gdańsku zamieszkałego - oraz wszystkich maiących Ochotę kupna, ninieyszym wzywa; a naywięcey daiącemu w zmiankowane ostateczne Przysądzenie nastapi, - Zbiór Kondycyi i Obiaśnien Przedaży, każdego Czasu u podpisanego, przeyrzeć można, - z Oznaymieniem, iż Przysadzenie przygotowuiące, Star. Lewin i Zoore Pinkusom w Wrześni, za Snmme 622 Tal. Pyzdry, dnia 26. Września 1816 r. mastapilo. -

P. K. Jaworski.

#### Bekanntmadung

In Termino den 15ten und 16ten October d. J. sollen im Domainen = Amte Mpschewo einige hundert Schaase, einige hundert Schaase, einige hundert Schessen, Rubsen, Hampf = und Leinsaamen, des gleichen allerhand und verschiedenes Haus, Acter = und Birthschafts = Geräthe, im Wege der Licitation an den Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, welches dem Publikum hiermit bekannt gemacht wird.

Domainen = Uint Ryschemo, ben 18. Geptember 1816.

#### Obwiesczenie.

W Terminie dnia 15. i 16. Października r. b. maią się w Amtcie Ryszewskim, kilka Set Owiec, kilka Set Wierteli przeszłorocznego Żyta, Rzepika, Konopiunnego- i Lniannego- Siemienia, oraz rożne Domowe i Rólniczo - Gospodarcze Sprzeta, przez publiczną Licytacyą Więcey daiącemu, za gotową zapłate w grubey monecie, sprzedać, co ninieyszym do publiczney podaie sie wiadomości.

Urząd Ekonomiczny Ryczewski dnia 18. Września 1816.

# Befanntmachung.

Es wird hiermit öffentlich bekannk gezmacht, daß unterzeichneter Gerichts = Rozmornik den 3ten October d. J. Nachmitztags um 2 Uhr, hier in Posen, an der Wartha, und zwar beim Hause Mro. 42, 3 Triften Fichtenholz plus licitando gegen gleich baare Bezahlung verkausen wird. Posen, den 1. October 1816.

Konigl. Preuß. Gerichts = Komornif. Berent.

## Obwieszczenie

Trzy trafty drzewa sosnowego sądownie zatradowanego podpisany Komornik będzie sprzedawał przez publiczną licytacyą dnia 3go Października r. b. po południu o godzinie 2. tu w Poznaniu nad Rzeką Wartą przy Domie pod Nrem. 42. za gotową zaraz zapłatę.

Poznań, dnia I. Października 1816. Królewsko Pruski Komornik Sądowy.

Berent.

# Getreide : Preis in Pofen am 27. September.

Der Korzec Waizen 42 bis 43 Fl. Roggen 24 Fl. bis 25 Fl. Gerste 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. 15 pgr. Haafer 11 Fl. bis 12 Fl. Buchwaizen 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr. Kartoffeln 4 Fl. bis 5 Fl. Der Centner Stroh 4 Fl. bis 4 Fl.

15 pgr. Der Centner heu 5 Fl. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 9 Fl. 15 pgr. bis 10 Fl. 15 pgr.

## Um 30. September.

Der Korzec Weizen 37 bis 40 Fl. Roggen 24 Fl. bis 25 Fl. Gerste 12 Fl. bis 13 Fl. Hafer 9 Fl. 15 pgr. bis 11 Fl. Buchweißen 12 Fl. bis 13 Fl. Hierse 24 Fl. Kartoffeln 4 Fl. bis 5 Fl. Der Centner Strob 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 5 Fl. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 9 Fl. 15 pgr. bis 10 Fl. 15 pgr.

Getreide- Preis in Franftadt am 26. September.

Der Korzec Weizen 51 Fl. 8 pgr. Roggen 28 Fl. Gerste 16 Fl. Hafer12 Fl. 15 pgr. Erbsen 23 Fl. Hierse 31 Fl. Heidekorn 17 Fl. Weiße Bohnen 54 Fl. Kartoffeln 5 Fl. 3 pgr. Der Centner Hen 4 Fl. Das Schock Strob
16 Fl. Der Schessel Hopfen 17 Fl.